# Der Stittmet Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer **50** 

Ericeint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatl. S4 Pfg. zuzügl. Boftbefiellgelb. Beftellungen bei dem Briefträger ober der zufändt. Pofianfalt, Nachbeftellungen a. d. Berlag. Coluf der Anzeianenner Dienstag vorm. 9 Ubr. Rreis f. Getchäfts-Anzi. Die ca. 29 mm breite n. 1 mm hohe Raum-Zeile im Anzeigenteil — .20 RM.

Nürnberg, im Dezember 1932

Bertag: Wilhelm Harbel, Rurnberg-N, Wenscheftraße 70. Fern-sprecher 51 972. Bostichecksonto Rürnberg 106. Geschäftsgelt: Montag mit Freitag 8—12. 2—6 Uhr. Samstag 8—12 Uhr. Schrifteitung: Munderge-A, Macplad 44. Fernhrecher 21 872. Rebattionsichluß: Wontag (nachmittags).

10. Jahr

# Dr. Hans Enoth Der Gistmischer von Hamburg

#### Das geheimnisvolle Audenlaboratorium in Winterhude

#### Gin Riefenjudenftandal

In diesen Tagen ging durch die Tagesprosse diese Melbung:

#### Gefälschte Serumplomben

Selbstmordversuch eines Chemikers vor feiner Verhaftung

Selbstmordversuch eines Cheminers vor seiner Verhastung Auf Grund einer Muzeige sollte in Samburg der Inhaber des deutstäten index in Samburg der Inhaber des deutstäten in Samburg der Inhaber des deutstäten in Samburg der Inhaber des Arminalbeamten sein Bürd betraten, sanden sie den Chemiter Dr. med. Hans Enoch bewußtlos auf. Man entdedte am rechten Arm des Bewußtlosen eine kleine, kaum sichtbare Bunde, die von einem Einstich herrührte. Am Boden lag eine zers brochene Ampulle, die die Ansschrift Tetanus trug, also Starrstrampsbazillen enthalten hatte. Die Beamten waren bei dem Zustand des Dr. Enoch nicht in der Lage, ihm die Gründe seiner Berhaftung mitzuteilen, zumal er in einem dauernden Dämmerzustand lag, aus dem er noch nicht erwecht werden konnte. Man vermutet, daß er von seiner bevorstehenden Bershaftung benachrichtigt worden war und zu diesem Wittel gesgrissen hat, um sich den Rachsorschungen zu entziehen. Die Borwürfe gegen Dr. Enoch gehen in der Hauptsache dahin, daß er Sera hergestellt hat, die er unter II mgehung der vorgeschriebenen Rontrollen verschiedt hat.

Im Berlaufe der noch baran geknüpften Bemerkungen wird für Dr. Enoch frampfhaft eingetreten. Es wird erklärt, dieser Arzt habe nur notgedrungen, im Interesse ber Kranken so gehandelt. Sein Bergehen sei (bas ficht fett gedruckt allein in einer Zeile) "menschlich versständlich". Das Serum sei in jedem Falle vorschrifts= mäßig hergestellt.

In diefer Mitteilung, die aus dem Telegraphenburo Wolff stammt, hort man ben Juben aus jedem Sate herausmauscheln. Man sieht formlich die Angst und den Gifer, mit benen bas Judentum sich um Dr. Enoch bemüht, und wie es versucht, diesen Fall als harmlos und unbedeutend hinzustellen.

Das Gegenteil davon aber ist wahr. In Wirklichkeit handelt es sich hier um einen

#### Judensfandal von allergrößter Bedeutung und gewaltigem Ausmaß.

Um einen Standal, der die Berbrechereigenschaften der

#### **Lus dem Inhalt**

Jüdisches Geständnis Was die Juden erhofft hatten Die Kinderfreunde des Berliner Juden Dr. Kurt Löwenstein Die Konsumvereine verfrachen Der Stürmer in Rumänien

## Judenmache

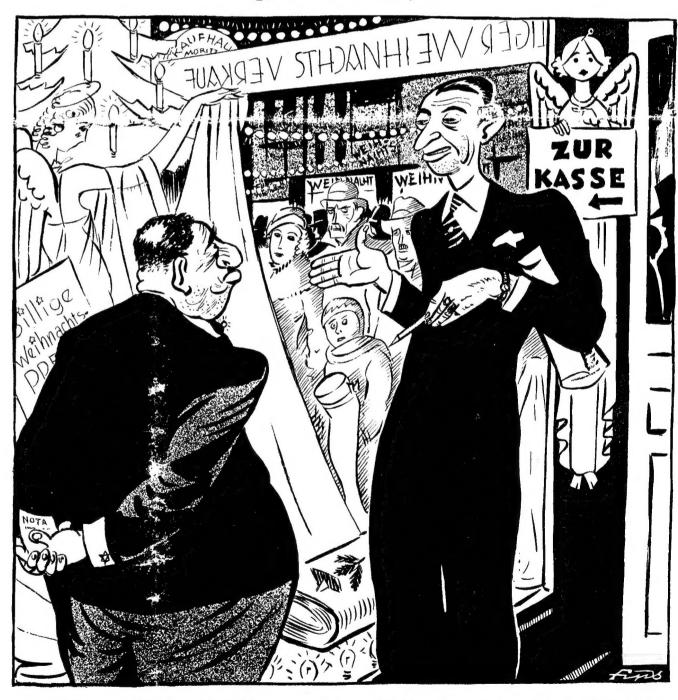

Nebbich, was hat der Goi schon von seiner Weihnachten, wenn wir se ihm nicht infzenieren würden, damit er uns sei Geld ins Saus trägt

Die Juden sind unser Unglück!

jüdischen Rasse, ihre absolute Ruchlosigkeit und Gewissenlosigkeit, ihre Geldgier, ihre Mordsgier gegenüber ben Nichtjuden, ihren Hang zum Fälschen und Betrügen in grelistem Lichte zeigt.



Die echte Plombe Sie ist von der Samburger Gesundheitspolizei angesertigt



Die gefälschte Plombe Das Hamburger Wappen ist weniger scharf geprägt und etwas breiter

Die Presse verschwieg, daß der verhaftete Dr. Enoch Angehöriger der judischen Rasse

ist. Sie verschwieg, daß er ungeheures Elend verschuldet, daß er

#### zahltoje Menschenleben

auf bem Gewissen hat. Sie verschwieg, daß er ein ausgesprochener Talmudjude

ist, dessen niederträchtige, jedem menschlichen Empfinden ihn sprechende Handlungsweise nur verstanden werden zu, wenn man die

#### judifchen Geheimgegebe

kennt. Die vom Juden beherrschte Presse schwieg insbesondere darüber, daß bei einem gründlichen Aufrollen des Prozesses eine

#### große Anzahl jüdischer Aerzte

mit in die Sache verwickelt würde, daß man Verhaftungen in aller Welt vornehmen müßte und daß dies der Sauptgrund ist, weshalb der Jude Dr. med. Hans Enuch sich umzubringen versuchte. Die Judenpresse weiß, warum sie auf der einen Seite von den Verbrechen des Juden Enuch schweigt, auf der anderen für ihn eintritt. Es geht hier um die jüdische Rasse, um den Ruf Jeraels, des "auserwählten Volkes", der in schwerer Gefahr ist.

Wir vom "Stürmer" haben keine Beranlassung zu schweigen. Wir haben allen Grund, die Wahrheit zu sagen. Um der Wahrheit und um des deutschen Bolkes willen tun wir es. Und zwar so gründlich und so deutslich, daß nichts zu wünschen übrig bleibt.

#### Das Laboratorium

In der Hamburger Borstadt Winterhund, in der Ulmenstraße, besindet sich das Unternehmen des Dr. Enoch. Man sieht dem Gebände von außen nicht an, daß von den Stoffen, die darin hergestellt werden, die Gesundheit und das Leben von tansenden Menschen abhängig ist. Man sieht nur an der Firmentasel, daß es das Serum-Laboratorium Rüte-Enoch ist. Dr. Hans Enoch ist der alseinige Besiger. Hergestellt wurden in dem Laboratorium verschiedenste Sera (Heilziste), die für die Behandlung von Menschen und Tieren bestimmt waren.

Das Serum, das in den Handel gebracht wird, kann, wenn es nicht den Anforderungen der medizinischen Biffenschaft entspricht, von gefährlichster Wirkung sein. Es fann ebenso schädlich wirten, als es heilend wirten foll, es kann Bergiftungen schwerster Art her= porrufen. Aus diesem Grunde unterfteht die Berftellung des Serums ftrengen gefundheitspolizeilichen Borschriften. Es muß, bevor es auf Ampullen (banchige Flaschen) abgefüllt wird, erst von dazu beauftragten Bertranensärzten genau und gewissenhaft analysiert und geprüft werden. Vor allen Dingen muß das Serum fteril sein, es darf keine Reime enthalten. Die Abfüllung geschieht dann unter strenger Bewachung der zuständigen Beamten. Die Ampullen werden mit behördlichen Bleiplomben versehen. Diese tragen das Stadt-wappen von Hamburg (Tor mit drei Türmen). Die Bange, mit der die Plomben gemacht werden, befindet sich im Besitz der Gesundheitspolizei. Die Abfüllflaschen

# Wie Adolf Hitler eingewistelt werden sollte

Wie gesund man im Bolke benkt und wie klar gerade der einfache Mensch die soeben zu Ende gegangenen Berliner Borgänge beurteilt, das zeigt die folgende Zuschrift an den "Stürmer".

So wie im Jahre 1923 in Bayern die herren v. Rahr, v. Loffow und v. Seißer die Aufgabe hatten, die damals rapid anwachsende Bewegung aufzu= fangen und abzuriegeln (was ihnen seinerzeit auch gelang!), fo versuchte man es mit dem gleichen Regept durch die herren v. Papen, v. Gant und v. Schleicher. Genau wie seinerzeit die Kahrleute, so auch jest die Papenleute. Zuerft tat man mit Adolf Sitler fehr freundschaftlich bis zur entscheidenden Stunde, wo fich der Verrat vollzog. Serr v. Papen hat ja feine Sache ichlan und raffiniert gemacht. Er ift zum Scheine aus der Zentrumspartei ausgetreten, umfo beffer Bentrumsmann sein zu fonnen. Ich fonnte mir nicht vor= ftellen, daß z. B. unfer Frankenführer Julius Strei= der um eines Ministerpostens willen aus der Partei austreten fonnte. (Da wurde ich mir höchstens denken: ift das ein Lump!)

Serr v. Papen hat sich die Sache so gedacht: Jest bilde ich mit den versluchten Razis zum Schein eine Regierung. Da stelle ich mir ein paar so Raziminister ein und der Adolf macht meinen Bizeseldwebel und kommandiert die Leute auf meinen Besehl. Gearbeitet wird nach meinem Programm. Da lassen wir die Brüder unter meiner Bremse vielleicht zwei Monate regieren. Dann müssen die Zentrumsleute einen Misstrauensantrag stellen und der geht mit den Sozialdemostraten und den Kommunisten durch. Die Regierung Papen = Sitler wäre gezwungen worden zurückzutreten und Renwahlen auszuschreiben. Die auf diese Beise hersvorgerusene Renwahl hätte dann den Rationalsozialisten den Garaus gebracht. Die Mitglieder und An=

an ihren Führer verloren. Die Gegner unserer Partei aber hätten einen leichten Wahltampf gehabt. Sie hätten nur zu sagen brauchen, nun seht, jest haben wir zwei Monate eine Sitler-Regierung gehabt, was ist geschehen? Nichts! Das wäre das Ende der na=tionalsozialistischen Bewegung gewesen. So ist der Sinn der Zentrumspresse nach der Wahl zu verstehen gewesen, als sie schrieben, die Nationalsozialisten müßten mit zur Berantwortung gezogen werden. Sie haben nicht geschrieben Sitler soll nun mal die volle Verantwortung micht wortung mit zur

Auf diesen Schwindel ift unser Führer Adolf Sitler nicht hereingefallen. Er hat diefen ichwarzen raffinierten Trid durchichaut. Genau fo wie die Periode Rahr von 1923 eine gewiffe Scheidung der Geifter insbesondere in Bezug auf den Buft von vaterländischen Berbanden und Gruppen brachte, fo hat auch die Periode Papen eine neue Scheidung der Weifter gebracht: Die Regie= rung Baven hat uns volle Alarheit über die Saltung ber Deutschnationalen gegeben. Jest miffen wir genau, wie wir mit den Sugenberg= leuten daran find. Die Deutschnationale Partei hat sich jest als unfer letter Feind endgültig entlarvt. Wir wissen ichon, was diefe Burichen wollen, eine Monarchie von Judas Gnaden. Gine Monardie, in der der Jude noch frecher fein fann als hente. Wo der Jude mit dem schwarzweißroten Wimpel auf feinem Auto herumfauft und fonigliche Sofjudengeschäfte machen fann. Da rufen wir niemals, dieje Suppe werden wir euch gehörig versalzen. Lieber foll alles zum Teufel gehen, als daß folch faule Buftande geduldet werden. Unfer Rührer Adolf Sitler und feine treuen Millionen Mit= fämpfer werden auf der Sut sein und dafür forgen, daß ein neues nationales und foziales Deutschland erfteht.

A. W.

## Der Stürmer in Rumänien

Der "Stürmer" hat in Rumänien ein Schwesterblatt bekommen. Es erscheint in Temesvar, heißt "Der Stürmer" und nennt sich "Nampfblatt für das ehrlich arbeitende Bolk der Rationalsozialistischen Selbsthilfebewegung der Deutschen Rumäniens". Zunächst ist eseinmalvier Seiten stark. Das genügt für den Ansang. Unser "Stürmer", als ihn Julius Streicher das erstemal herausgab, war nur zwei Seiten stark. Wenn die Deutschen in

Numänien zäh durchhalten, wird ihr "Stürmer" ein achtunggebietendes Blatt werden. Die Nationalsozialistische Selbsthilfebewegung in Rumänien marschiert schneistig vorwärts. Das ist aus dem hier wiedergegebenen Bild ersichtlich, welches den Aufmarsch beim "Sachsenstag" in Mediasch zeigt. Wir reichen unseren Brüdern und Voltsgenossen in Rumänien die Hand und rusen ihnen zu: "Stürmt weiter! Unsere Freiheit wird auch Eure Freiheit werden."



stehen in einem Aufbewahrungsraum unter staat=

lichem Berichluß.

Man follte glauben, daß bei diesen absolut ftrengen und gewifsenhaften Vorkehrungen eine Herstellung von falschem und minderwertigem Gerum völlig unmöglich ware. Man follte insbesondere glauben, daß jeder Bersteller eines solchen Serums schon von sich aus mit der allergrößten Borficht vorgehen würde. Und zwar schon deswegen, weil in seine Hand das Leben von unzähligen Kranken, besonders von Kindern, gelegt ist und weil er bei der geringsten Nachlässigkeit dieses Leben in Gefahr

#### Nichtjuden find Tiere

Aweifellos handelt der Bentsche in seiner angeborenen Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue nach solchen Erwägungen. Wenn tropdem der Standal in Hamburg vortam, so beswegen, weil die Berbrecher hier nicht Deutsche, sondern Juden sind und weil sich diese Fremdrasse infolge der Blindheit gottverlassener Judenknechte in den deutschen Aerztestand hineinstehlen konnte. Das jüdische Bolf ist ein Fremdvolf, das uns Deutsche haßt und das uns zu vernichten trachtet. Es fieht uns Richtjuden nicht als Menschen, sondern als Tiere in Menschen= gestalt (!!) an. In dem jüdischen Geheimgesethuch, dem Talmud, steht geschrieben:

Wir Juden werden Menschen genannt, die Nicht= juden aber werden Tiere geheißen." (Baba megia 1146). Die Nichtjuden, deren Geele vom unreinen Beifte

fommt, werden Schweine genannt." (Jalfut Rubeni 12 b).

Dr. Enoch ist ein Angehöriger bes judischen Volkes. Er hatte ben "Dr. med." gemacht und fich in den deutschen Aerztestand hineingeschlichen. Die Schurkereien, die er beging, zeugen dafür, daß er ein ganz besonderes Musterexemplar feiner Raffe ift.

#### Die Giftmifcherei

Dr. Enoch hatte das Mute-Enoch-Laboratorium, das ursprünglich einem Deutschen gehörte, an sich gerissen. Reboch es genügte ihm der Berdienst nicht, den er an der Herstellung einwandfreier Heilgifte hatte. Seine judische Geldgier trieb ihn zu etwas anderem. Sie trieb ihn zu dem Versuch, die polizeiliche Kontrolle zu umgehen und minderwertiges Gerum maffenweise herzustellen. Bedenken, Bewiffens= bisse hatte er dabei nicht. Die Heilgiste bekamen ja die Leute in den Rrantenhäusern, die Rinder in den Spitälern und da sum Wie Inden darunter. Das find alles "Gojim", find "Tiere in Menschenge= stalt". Ihnen gegenüber hatte der Jude Enoch keine Berpflichtung. Er brauchte sie nicht zu heilen. Das Gebot der Nächstenliebe gilt für den Juden dem Nichtjuden gegenüber nicht. Im Schulchan aruch, dem judischen, bürgerlichen Geheimgesethuch steht geschrieben:

"Afum (= Richtjuden. D. Gdr. d. St.), mit welchen wir nicht im Krieg leben, ihnen verursache man nicht den Tod. Aber es ist verboten, sie zu retten, wenn fie dem Tode nahe find. Des= halb heile man fie and nicht, auch nicht für Geld. Wenn aber Feindschaft zu befürchten ift, dann ift es er= laubt, ihnen ärztliche Silfe zu geben. In Diefem Fall fann man dann die Richtjuden dazu benuten, Medifamente (Bifte! D. Gdr. d. St.) an ihnen auszuprobieren, ob dieje eine Wirkung ha=

ben." (Jore dea 158, 1 Haga).

Der Jude Enoch hatte in diesen Schulchan aruchsprüchen für verbrecherisches Sandeln die prattische Unweisung. Es ist ihm eigentlich verboten, die Richtjuden, die "Gojim" zu heifen. Er brauchte daher die Gesetze der Gesundheitspolizei nicht einhalten. Er tats auch nicht. Das Gerum, das er herstellte, war nicht keimfrei, es war unsteril. Es begann in den Flaschen zu garen. Der Jude Enoch hatte noch vom Rriege her altes, unsteriles Diphterieserum in großen Mengen liegen. Diefes lebensge= fährliche Gift benutte er als Grundstoff für vas von ihm angefertigte Tetanus- und Ruhr- etc. Gerum. Er verschickte es an die Krankenhäuser nach Wien, nach Berlin, ins Ausland, nach Aegypten usw. Er trieb diese ver= brecherische Giftmischerei schon seit Jahren. Schon seit Jahren erhielten die Kranken, vor allem die Kinder, in aller Belt, die verdorbenen Beilftoffe des Juden Enog. Sie erkrankten, fie ftarben bin, - ben Juden Dr. Enoch rührte das nicht. Schon vor fünf Jahren erhielt er aus dem Koch = Inftitut für Infektionskrankheisten eine Warnung. Von überall her kamen Protests schreiben. Die ägyptische Regierung beschwerte sich, aus Wien kamen Abbestellungen. Den Juden Enoch, der wußte, daß bereits Krankheits- und Todesfälle die Folgen seiner Giftmischereien waren, ließ das falt. "wir teilen Ihnen nochmals mit, daß es natürlich absolut unfinnig ist, eine Diphterieerfrankung auf die am Tage vorher vorgenommene Behandlung mit unferem Gerum gurudzuführen...", so und ähnlich schrieb er an die verant= wortungsbewußten und besorgten Aerzte hinaus. Sübische Aerzte natürlich machten mit ihm gemeinsame Sache. Sie schwiegen. Dr. Enoch mischte und fälschte weiter. Erft turg vor feiner Berhaftung hatte er

## Was die Juden erhosst hatten

### Der Nationalsozialismus marschiert stärker denn je

Bu allen Zeiten und in allen Bölfern gab es Menschen, die in den Juden ein Bolt, eine Raffe erkannt hatten, die eine Gefahr für die Menschheit darftellt. Solange das Wiffen vom organisierten jüdischen Ber= brechertum im Berborgenen blieb, hatten die Juden feine Beranlaffung, sich darüber aufzuregen. Mit dem Augenblid aber, wo die Judenfrage fich zur program= matischen Forderung einer großen politi= fchen Bartei gestaltete, war für das gesamte Welt= judentum der Augenblid der Gorge gekommen. Diefer Angenblid war gegeben, als Adolf Sitler seine deutsche nationalsozialistische Volksbewegung ins Leben gerufen hatte.

Die Parole des Nationalsozialismus heißt: Deutsch= land den Deutschent Das heißt, Deutschland wird erft dann wieder fich felbst gehören, wenn die wirtschaft= liche und politische Macht der Juden gebrochen ift. Mit dieser Zielsetzung hat sich die NSDAP. zum Todseind der Juden gemacht. Ih: gilt deshalb der heimliche und offene Rampf des Weltjubentums. Der judifche Rampf will nicht allein die Fernhaltung des Nationalsozialismus von der deutschen Staatsführung, sondern dessen völlige Bernichtung. In diesem heimlichen und offenen Ber= nichtungstampf gegen die NSDAP. ist der jüdischen Rasse jedes Mittel willkommen. Die Juden haben insbesondere (nach althergebrachter Praxis) es ichon wiederholt ver= sucht, an die Grundfesten des Nationalsozialismus damit herangufommen, daß fie auf direftem oder indireftem

Wege fich bemühten, Zerschungsfeime in die NSDAP. zu bringen. Wie fehr der Jude auf den Erfolg des Mittels der Zerfehung von innen heraus wiederholt rechnete, hat fich bei der Stennes= und Otto Straßer = Acbellion geoffenbart und jest wieder an= läglich der Beurlanbung des bisherigen Organisations= leiters der RSDAP., Gregor Straßer. Erwartun= gen, mit welchen die Juden den letten Borgangen in der NSDAB. gegenüberstanden, spiegelten wieder in den Austassungen ihrer Preffe. Die Juden sahen den Augen= blid gefommen, wo sich die größte antisemitische Organi= fation endlich von innen heraus felbst erledigen

Die Frende, von welcher die Juden= und Juden= fnechtspreise in der ersten Dezemberwoche des Jahres 1932 überlief, ift von einer ebenso großen Enttänschung abgelöft worden. Der Berlauf jener Geschehnisse und das fasließ= liche Ergebniffe dürften dem Juden und feinen Knechten endgültig bewiesen haben, daß die Bolfsbewegung, die Adolf Sitler schuf, auf nicht zu erschütterndem Grunde ruht. Die Kampftraft der NSDAP, hat sich als unzerstörbar erwiesen und schon die ersten Tage im neuen Sahre werden den Beweis erbringen, daß der Nationalsozialismus marschiert, stärker denn je.

Und wenn die Belt voll Tenfel mar' - der Nationalsozialismus bricht noch die Kette, an die das dentide Bolt geschmiedet wurde. Geschmiedet wurde von

dem Weltjuden und feinen Selfershelfern.

zwanzig Liter (!!) gefälschtes und verdorbenes Tetanis und Rubrferum ins Austand verschickt. Man halte sich vor Augen, wieviel ungählige Rrante bavon Sprigen bekommen und daran zugrunde gehen muffen. Es ift taum auszudenken, welch namenloses Elend der Mordjude Enoch auf dem Gewissen hat.

#### Diebstahl und Arkundenfalschung

Um die verdorbenen Seilstoffe in den Sandel bringen zu können, bedurfte es noch der verschiedensten Schwindeleien und Fällehungen. Wich das fiel bem Inden Enoch nicht ichwer. Im Talmid Schulchan aruch steht geschrieben:

"Es ift gestattet, bei einem Geschäft mit einem Richt= juden, diefen zu betrügen, indem man fälfcht an Daß, Gewicht oder Zahl." (Coschen hamischpat 183, 7 Haga).

Der Jude Gnoch fälfchte die Bleiplomben. Er ließ sich eine Plombenzange herstellen und versiegelte damit die von ihm ohne polizeiliche Kontrolle gefüllten Ampullen. Gleichzeitig hatte er sich einen Nachschlüssel zu dem unter staatlichem Verschluß stehenden Ausbewahrungsraum der Behälter verschafft. Damit brach er in den Aufbewahrungsraum ein, stahl die Flaschen heraus, füllte fie und versah sie mit Plomben. Gine behördliche Plombe ift eine Urkunde. Der Jude hatte die Plom= ben gefälscht. Er hatte alfo, damit er seine Wift= mischerei ausüben konnte, Urkundenfälschung und Einbruch diebstahl ergangen.

#### Die Pferdekadaver

Doch zeigte sich die echt jüdische, niederträchtige und frivole Wesimnung des Dr. Enoch auch auf andere Art. Die Juden bekamen einst von ihrem Führer Moses sonderbare Gesetze mit auf den Weg. Eines davon heißt:

Ihr Juden follt fein Has effen. Dem Fremdling (Nichtjuden) mögt Ihr es geben, daß er es esse. Oder Ihr verfauft es an den Fremdling." (5. Mos. 17, 15).

Der Jude Dr. Guod, hatte nicht nur Gerum für Menschen, er hatte auch Tierferum verfälscht. Er ließ mit diesem verdorbenen Beng die Pferde behandeln. Gie jingen daran ein, fie verei beten. Da ließ der Jude Enoch den Radavern den Schet. mit einem Solzhammer einichlagen, damit es den Anschein hatte, die Tiere feien ge= schlachtet worden. Dann lieferte er die Radaver an den Samburger Schlachthof ab, wo er fie fraft feiner argt= lichen Autorität zum menschlichen Genuß freigab. 3 weis fellos find auch badurch ichwere Ertrantungen, ichwere Bergiftungen vorgetommen. Daß der Jude Enoch in dieser judisch-talmudischen Art so schalten und walten konnie, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Hamburger Behörden. Dort scheint es noch sehr viele Judengenoffen und Judenknechte zu geben. Dr. Enoch tonnte mit teuflischer Freude zusehen, wie er seine Judengesetze buchstäblich erfüllte. Er hatte das Mas dem Fremdling gegeben und dieser aß das Judengift mit in sich

#### Die Komplizen

Ratürlich hatte Dr. Sans Enoch auch Komplizen. Das waren keine Nichtjuden. "Gojim" verstehen solche Talmudereien nicht. Sie halten im gegebenen Augenblick nicht zusammen und können nicht schweigen. Solches fann bunden mit den anderen Juden durch das gemeinsame Blut. Durch das gemeinsame geheime Judengesetz und durch das gemeinsame schlechte Gewis= fen. Die Helfershelfer und Vertrauten des Juden Dr. Enoch waren: sein Buchhalter, der Jude Grünfeldt und seine Angestellte, die Jüdin Jacobi. Im Schulchan aruch steht geschrieben:

Wenn ein Jude einen Richtjuden betrügt und es hilft ein anderer Jude mit dagu, fo teiten fie fich den Gewinn." (Coschen hamischpat 183, 7, Haga).

Die Juden Enoch, Grunfeldt und Jacobi halten fest zusammen. Sie leugnen gemeinfam Sie haben auch ben sentian tutumbgemäg beitvertig gerein

#### Das Ende

Das Verbrechen des Juden Enoch und seiner Raffegenoffen wäre nicht ans Tageslicht gefommen, wenn nicht das nationalsozialistische "Hamburger Tageblatt" dafür gesorgt hatte. Es beette ben ungeheuren Standal auf und der Staatsamwalt konnte zugreifen. Am 25. November 1932 frug das "Hamburger Tageblatt" an: "Warum ist Dr. Enoch noch nicht verhaftet?" Am 26. Rovember erließ die Polizei den Saftbefehl. Der Jude Dr. Enoch wußte, was auf dem Spiele stand. Er wußte welch einen Umfang diefer Standal annehmen wurde. Er hatte gu= nächst sich in echt jüdischer Frechheit zu retten versucht. Wegen das nationalsozialistische Organ hatte er Strafanzeige wegen Berleumdung (!!) gestellt. Aber als er sah, daß er nicht durchkam, als er die Kriminalbeamten schon an die Türe klopfen hörte, da versuchte er sich zu opfern um Alljudas willen. Er wollte fich mit seinem eigenen Gifte das Leben nehmen.

Es ist ihm nicht gelungen. Er liegt im Krankenhaus, aber es geht ihm beffer. Der Prozeß wird aufgerollt und wir können jest schon voraussagen, daß er im kommenden nationalsozialistischen Deutschland folgendermaßen enden wird: Es werden eine Dutend Juden oder mehr am Galgen hängen.

## Neu! vin Navibn zü Gillnu

Eine S.A.-Erzählung von Peter Hagen.

Inhalt: Ein junger Arbeitsloser aus Berlin reißt sich aus dem grauen Alltag los und geht "auf Walze". Die deutschen Landschaften und die Erlebnisse mit Wandergefährten erschüttern seine marxistische Weltanschauung - die Landstraße durch Deutschland wird für ihn eine Straße zu Hitler. Als S.-A.-Mann folgt er dem Führer der deutschen Freiheitsbewegung in der gleichen gläubigen Zuversicht, wie Hunderttausende. 96 Seiten stark. Preis: Mark 1.20.

Schenkt dieses Buch der deutschen Jugend zum Weihnachtsfest!

Zu beziehen durch die

## Großdeutsche Buchhandlung, Nürnberg

nur der geborene Berbrecher, der Jude. Dieser ist ver- | Postscheck-Konto 22181 / Burgstrafie 17 / Telephon 22142

## Jüdisches Geständnis

#### Was Millionen nicht wissen / Warum es viele nicht begreifen / Warum die Juden Adolf Hitler hassen / Warum die Juden mit einer Schleicherregierung zusrieden sind

Seit der Novemberrevolution von 1918 ist das deutsche Bolf der Willfür der Juden ausgeliefert. Sie find die tatsächlichen Regenten in der sogenannten deutschen Republik. Aber nur die von Adolf Sitler aufgeklarten Deutschen wissen davon. Millionen andere wollen es nicht wiffen oder nicht glauben. Millionen Deutsche wollen es nicht glauben, erftens, weil fie fich mit Sanden und Füßen gegen die Wahrheit wehren und zweitens weil es der Jude versteht, seine tatsächliche Herrschaft zu tarnen, zu verschleiern. Millionen Deutsche begreifen es immer noch nicht, daß die republifanischen Regierungsleute ausnahms= los dem Juden verpflichtet find, daß fie Bertzenge der judifchen Politit find. Millionen Deutsche wollen es nicht begreifen, daß die Regierungen, die feit 1918 ans Ruber tamen, deshalb nicht bie Interessen bes deutschen Bolfes vertreten konnten, weil sie abhängig von Parteien waren, die ber Jude ichuf, die er beherricht und denen ihr judischer Schöpfer die Bestimmung gab ben judifchen Geldfad gu ichnigen und ber alljudischen Profitgier die freie Bahn gu erhalten. Weil Millionen Deutsche diese Tatsache noch nicht kennen, erhoffen sie sich von jedem neuen Regierungswechsel Verbefferung ihrer eigenen Lage und Menberung des gefahrvollen Kurfes, den das republikanische Staatsschiff schon seit vielen Jahren fährt.

Nun seizen diese Millionen Deutschen ihre Hossenung auf die kommenden Taten der Regierung des Generals Kurt v. Schleicher. Und sind dann ein paar Monate vorüber, dann sind jene Millionen, die gewartet und gehofft hatten, auf's Neue der Enttäuschung preisgesgeben. Seit der "Stürmer" zum deutschen Volke spricht, hat er es nie unterlassen zu sagen: Willst du vor Enttäuschungen bewahrt bleiben, willst Du wissen, war um du mit alsen bisherigen Staatsregierungen nicht aus dem Elend herauskommen konntest, dann erkenne endlich den Kulissenschieder auf der Bühne der Politik. Und bieser Kulissenschieder ist der ewige Jude.

Warum Adolf Hiter nicht Kanzler werden durfte haben wir im "Stürmer" fürzlich dargelegt. Wir haben wir im "Stürmer" fürzlich dargelegt. Wir haben wirden, daß eine Erlösung des deutschen Volkes wird die höhelt kan betreit wird. Eine sollschen Kreimachung kann aber nur durch eine Bolksbewegung erkämpft werden, deren Führer unabhängig ist vom Juden und seinen parlamentarischen Helsershelsern. Dieser Unabhängige ist Adolf Hiter mit seiner Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Daß dem deutschen Bolke durch Adolf Hiter die Freimachung von der jüdischen Stlavenherrsschaft tatsächlich geschehen würde, und daß andererseits eine Schleicher-Regierung eine Fortsehung der bisherigen Elendspolitik bringt, das erfährt man jest auch durch ein jüdisches Geständnis. Das "Israelitische Familienblatt" (Hamburg, 8. Dezember 1932) schreibt anläßlich der Regierungsübernahme durch Kurt von Schleicher:

Als Adolf Hitler von dem Herrn Reichspräsidenten die Aufforderung zu dem Bersuch erhielt, eine parlamen= tarifche Mehrheit als Unterlage für eine Regierung zu fuchen, die unter Führung Sitlers als Meichstanzler fteben follte, hatte die deutsche Regierungsfrife einen Stand erreicht, der uns als Juden gutiefft be= rührte. War hier doch zum erften Male die Mög= lichfeit in greifbare Rabe gerudt, daß der Führer einer durch und durch antisemitisch einge= stellten Partei die Zügel der Regierung im Deutschen Reiche ergreifen tonnte. Wir brauden heute nicht zu wiederholen, wie Sitler an der Aufgabe icheiterte, die ihm der Reichsprafident gefet hatte, wie er gar nicht einmal den ernsthaften Bersuch unterneh= men konnte, die Führer anderer Parteien im neuen Reichstag in seine Gefolgschaft zu zwingen, wie diese vielmehr in ihrer großen Mehrheit es ablehnten, mit bem Ragi-Führer zusammenzugeben. In dem Augenblid, als fich die Unmöglichteit einer Re= gierung Sitler ergab, hatte die Frage der Regierungsbildung für uns Juden zwar in unserer Gigenschaft als Staatsburger nicht an Interesse verloren, aber als Juden tonnten wir doch erleichtert aufatmen und ben fommenden Dingen mit größerer Ruhe ent= gegensehen...

Rann es noch beutlicher gesagt werden, als es hier durch dieses jüdische Geständnis geschicht? Warum könenen die Juden "erleichtert aufatmen" in dem Augenblick, wo Kurt v. Schleicher die Regierung übernimmt und warum können die Juden "den komemenden Dingen mit großer Ruhe entgegenssehen? Weil die Juden wissen, daß General Kurt

Deutsche kaufen nur bei Deutschen Die Juden sind keine Deutschen

v. Schleicher tein Indenfeind ift. Beil die Juden wiffen, daß Rurt v. Schleicher als Freund der Juden nicht gegen die Interessen des judischen Bolfes regieren wird und nicht regieren kann. Und darum sagen wir immer wieder: Solange Adolf hitler und seine nationalso= zialistische Boltsbewegung ferngehalten werden von der Staatsiührung, folange triumphiert der judische Geldsad und bleibt das deutsche Bolt im Glend. Erfennt dies das deutsche Volk in absehbarer Zeit, dann wird ihm noch die ersehnte Freiheit werden, gibt das deutsche Bolk Adolf Sitler nicht die Macht im St ate, dann geht ce am Juden zugrunde. Dann nimmt be beutsche Bolf ein Ende, wie es andere Bölker vor In jehon genommen haben: Rulturvölker der Bergangenheit leben nur noch in der Geschichte weiter.

#### Nacht über Flandern

Bon Erich Soinfis. Brofdiert AM. 3.—, Leinen RM. 4.20. Brunnen-Berlag, Billi Bifchoff, Berlin SB. 68.

Der Berfaffer rechtet und hadert nicht, er ift weder Milis tarift noch Pazifift, er ift Soldat und Deutscher, er hat feinen Rampf gefampft und ist bemütig, tüchtig und tapfer gewesen durch alle furchtbaren Schreden der Flandernichlacht hindurch. Richts von dem Schweren and Graufigen wird verfcwiegen, bas Bud ift beileibe tein Surr Bud, es ift ein ernftes, mann= lides Bud, und ber Tod, fo oft er auch tommt, ift fein billiges bloges Bort. Bir werden durch diefe Schilderung Beuge bes Wefchens. Richts anderes gibt uns Sointis, als Dicfes fnappe Bengnis, aber indem er berichtet, fagt er das Befte und Bichtigite zwischen den Beilen. Er jagt barüber aus, welche moralische und materielle Kraft in einem Bolte verborgen liegt, wenn es mit ganzem Ernft sich einsetzt. Daneben wird ein beutlicher Blid in ben Mecha mus der Schlacht gegeben, in das Zusammenwirken, in die Schlacht, in die Bedeutung des Einzelnen für das Ganze, und so rundet sich denn das Bild, und bas Berftandnis für alles tommt glorreich und groß herauf: nicht die Maffen find es, fonder i die Ginzelnen, die Bucht am und im Ginzelnen und das toftber . Erbgut. Die Sprache zeichnet fich durch ihre Schlichtheit und abfichtstofigfeit befonders aus. Es ift diefer Rebel darin, Die'e Macht und Dieje Schwere ber Erde und das würgende Graven ber unheimlichen, unentrinus baren Materialidiladit.

## Lehrer Hümmer der Nazihasser aus Kirchrimbach

In Schwarzenberg ber Iheinfeld fand am 1. Ottober eine Sindenburggeburtstagsseier sta... Der Beranstalter war der "Stahlhelm". Der Leiter I. Abends war der in der ganzen Steigerwaldgegend sattsan befannte Lehrer Sümmer aus Kirchrimbach. Daß die Hirdrüburggeburtstagsseier nur ein sabenschiefteiniger Borwand war, beide die Unwesenheit des Hauptmanns heiß und seiner Trabanca Dechant und Saums meher aus Anshach.

Weber aus Ansbach.

Rach den zuverlässigen Aussagen von Besuchen jener Hindenburgseier war der ganze Abend nichts weiter als eine gemeine Hebe gegen den Ratenburgseier als eine gemeine Hebe gegen den Ratenburgseifer die mus. Am ärzien tat sich der dem "Stürmer" schon bekannte Razistesses üm mer hervor. Wenn er unter Gleichgesinnten ist, nimmt er das Maul gewaltig voll. Wenn er Nazi in der Rähe weiß, ist er artig und beschen. Seit der Herrendlub im Sattel sicht, ist dem Lehrer Hünmer aus Primbach der Kamm arg geschwolsen. Seit dem Tag steigt und stolziert er herum wie der Godel im langen Gras. Auf der Hindenburggeburtstagsseier in Scheinfeld ließ sich der Herrendlubanbeter Hünmenkeitstagsseier in Scheinfeld ließ sich der Verrentlubanbeter Hünmenleutstagsseier in Scheinfeld ließ sich der Kerrentlubanbeter Hünmen teuer zu stehen tommen dürsten. Er sagte unter anderem: "Die Stahlshelmer von Scheinfeld, die zu der Razis übergegangen sind, sind Deserteuren gleich. Die Ragis übergegangen sind, sind Deserteuren gleich. Die Ragis übergegangen sind, sind Deserteuren gleich. Die Ragisalbes über den gerauft und hente wollen sie miteinander regieren, diese Hunde." Den Ton und die Manieren deutschaftsationaler Junker, Syndici und Dierestoren hat er gut abgegudt, der Razihassen hann er nicht bestellichen Die stahlhelmer, die hente in der Kazihassen lann er nicht bestellichen Da specken Stahlhelmer über ihn denken, das werden sieht weisen beisen Stahlhelmer über ihn denken, das werden sieht weisen beisen Stahlhelmer über ihn denken, das werden sieht weisen verlassen Stahlhelmer über ihn denken, das werden sieht dieser samose Hüllener weilegenheit zu wissen untändige Männer ein Lager verlassen, in dem Leute von seinem Format den Ton

Früher nannte einmal in einer folden Berfammlung Saupts mann Seiß unferen Führer Adolf Sitler den Ban= nerträger der nationalen Bewegung, die SA. die Sturmtruppen und den Stahlhelm die Reserve. So sagte Deiß damals und was tut er heute? Kann man zu solchen Heren noch ein Zutrauen haben? Feiner erstärte Hauptmann heiß einmal in Scheinseld vor der erzen Präsidentenwahl: "Düsteren berg ist nur eine Zähltandidatur. Der erste Wahlgang priest gar teine Rolle, wenn Hitler im zweiten Wahlgang Präsident werden soll, wird er es eben." Wir sehen, wie wir belogen wurden und diese Führer wundern sich, wenn ihnen die Leute nicht mehr blind nachtausen. Adulf Ditler ließ sich von diesen her Razi. Auch Saum weber ließ sich von seinem her Razi. Auch Saum weber ließ sich von seinem "Kameraden" Hüm mer, was hehe anbelangt, nicht zurückstellen. In einer stüheren Bersammlung sprach dieser nette Herr von Adolf ditler als von einem Ausländer. Der hauptschlager in dieser Versammlung bezw. Feier war: "Abolf ditler hat es doch bloß zum Geseiten gebracht." Was könnte die innere Hohlheit und dünkelhalte Ausgeblasenheit dieser Gessellen besser tennzeichnen, als diese ihre eigenen Worte.

Der gebildete hümmer ist gegen seine ehemaligen Stahls helmtameraden so gehässig, dağ er sie nicht einmat eines Grußes mehr würdigt. Rach Aussagen von Stahlhelmtameraden, die bie hindenburgseier besuchten, waren diese von der gemeinen beste ebenso emport wie jeder andere anständige Mensch. Sie verließen vor Mut den Saal.

Bwei Nationalfozialiften, die fich eingefunden hatten, wurden ichon zu Anfang aus dem Saal gewiefen.

Darum Stahlhelmkameraden, kehrt den aufgeblasenen Heitern den Rücken. Gure Führer sied ich anderes als Handlanger hätten sie nicht für Papen einterien können, der durch feine Rotverordnung den Aermsten der Armen nochmals ihre kleinen Renten kürzte — der Stahlhelm war damit zufrieden!

Renten fürzte — der Stahlhelm war damit zufrieden! Tretet aus dem Papen=Stahlhelm aus! Berdet Rampfer! Kommt zu Adolf Hitler!

Mehrere ehemalige Stahlhelmer, bie heute Nationalfozialiften find.

#### Das Frankenorchester / Eine Stimme aus dem Volke

Lieber Stürmer!

Am Sonntagvormittag lud unser Frankenorchester unter Leitung von Dirigent Willi Böhm zu einem Bolks-Sinfonic-Konzert in der Meistersingerkirche ein. Wer diese Konzerte schon besucht hat, weiß, daß er für wenig Geld zu einem hohen Kunstgenuß kommt. Schon die Auswahl aus den Perlen unserer deutschen Tonkünstler zeigt die Absicht und den Willen des Dirigenten, nur Allerbestes vermitteln zu wollen. Rur die "Fürsten" im Reiche der Töne kommen hier zu Worte. L. v. Beethoven mit der ersten Sinsonie, A. Wagner mit dem Siegfried-Johll und dem Borspiel zu: Der sliegende Holländer und E. M. v. Weber mit zwei Arien: "Wie nahte mir der Schlummer" und "Und ob die Wolfe sich verhülle" waren das Programm des Sonntagmorgenkonzerts.

Das Frankenorchefter hat ja aus berufenem Munde schon wiederholt hohes Lob erhalten. Es soll nun einmal auch hören, welche Wirkung seine Kunst beim einfachen Menschen auslöst. Aus dem unverbildeten, gesunden, natürlichen Gefühl heraus und aus der Wirkung, die die Leistungen bei allen Zuhörern hervorriesen, bin ich bezechtigt zu sagen: Es war Estesdienst im besten Sinne, was dem Vesucher dieses Konzerts in diesem stimmungsvollen Raum geboten wurde. Ueberirdisch schön klangen die unvergänglichen Weisen in den hohen Säulenbau, bald machtvoll aufrausschend, bald leise und fast unwirklich verklingend.

Auch die Sangerin Martha Frieß gab ihr Beftes. So feelenvoll und innig horte ich die Freischützarien felten fingen. "Leife, leife, fromme Weise, fdwing dich auf jum Sternenfreise". Solche Tone muffen den Weg nach oben finden und die herzen der Zuhörer aufwärts ziehen, heraus aus der Unraft, dem Schmut, der Schande unferer Tage. Ich habe die Gewißheit, daß alle Besucher des Ronzerts mit dem gleichen Dankbarkeitsgefühl gegen die Rünftler die Meisterfingerfirche verließen. Das ideale Er= gebnis der Beranftaltung war für die Buhörer, wie auch für die Rünftler erfreulich, denn diefe mußten die erzielte Wirfung fpuren und fich daran freuen. Anders das materielle Ergebnis! Der Besuch des Konzerts ließ fehr zu wünschen übrig. Die Sohe der Leiftung hatte ein aus= verfauftes haus verdient. Lieber Stürmer, fag es Deinen Lefern: Wer noch Geld hat für den Befuch

eines Kinos, für ein Glas Vier, eine Taffe Kaffee oder eine gute Zigarre, kann auch die paar Groschen aufbringen für den Besuch dieser Frankenorchester=Konzerte. Der insnere Gewinn, den er dabei einheimst, ist Lohn, der reichlich lohnet. M. Sch.

# Der Bakteriologe



Gegen den Bazillus, den Sitler dem Bolke eingeimpft, haben mer noch kein wirkfames Gegengift gefunden

## Die Kinderfreunde des Verliner Juden Dr. Löwenstein

#### Planmäßige Zerstörung der christlichen Familie / Standal in Mürnberg

Der "Stürmer" schrieb in seiner letten Rummer über die "Geheimnisse von Basel". Er schrieb davon, daß die Ereignisse der letten Wochen mit erschreckender Deutlich keit bewiesen hätten, daß alles so gekommen sei, wie es von den Juden auf dem zionistischen Kongreß in Basel im Jahre 1897 beschloffen worden war. Der "Stürmer" schrieb: "Wer die Protofolle von Bafel kennt, dem fällt es wie Schuppen von den Augen. Der ist sehend geworden für immer."

Wie recht der "Stürmer" damit hatte, kann an einem neuen Beispiel bewiesen werden. An einem Borfall, der sich in diesen Tagen in Nürnberg zugetragen hat. An einem unerhörten Standal, in dem die unter Leitung bes Oberbürgermeisters Dr. Luppe stehende Rurnberger Stadtverwaltung in einer Weise beteiligt ift, die manchem kaum glaubhaft erscheinen wird. Die Tatsachen sprechen jedoch eine so deutliche Sprache, daß auch die Zweifler verstummen mussen.

In der Niederschrift über die Zehnte Sitzung heißt es in den "Protokollen von Bafel" im fünften

. wir werden die Bedeutung der nichtjüdischen Familie und ihre erzieherischen Werte vernichten.

Daß in dem von den Juden bolschewisierten Sowjetrußland die Familien zerstört wurden, ift bekannt. Daß bort die Erziehung der nichtjüdischen Kinder den Eltern entzogen wurde und sich Hunderttausende verwahrloste, bem Elend preisgegebene Kinder im Land herumtreiben und zu einer Plage für die Bevölkerung geworden sind, wissen wir ebenfalls. Daß der Jude aber auch in Deutschland die Zerstörung der nichtjüdischen Familie plan= mäßig betreibt und ihre erzicherischen Werte vernichtet, wollen Viele noch immer nicht sehen. Tropdem diese Zer= setzungsarbeit sich schon in furchtbarster Weise ausgewirkt

hat und das Gift immer weiter frigt.

In Deutschland bedient sich der Jude zur Erreichung dieses Zieles in erster Linie einer margistisch-bolschewistischen Bewegung, der er in niederträchtiger und verlogener Beise ausgerechnet den Namen "Rinderfreunde" beigelegt hat. Diese sogenannte "Kinderfreunde"bewegung wird geführt von einem Berliner Stadtschulrat (!), dem Juden Dr. Kurt Löwenstein. Dieser jüdische Stadtschulrat ist ein Todfeind der christlichen Religion. Mit allen Mitteln versucht er diese verächtlich zu machen, übergießt sie in seinen Schriften mit Spott was Sohn und bezeichnet das Christentum als eine Erfindung für die Dummen. Für die judischen Talmudlehren aber sett sich dieser Jude mit aller Kraft ein: als Schulrat an der Reuföllner Schule trat er für die Erhöhung der Bahl ber jubifden "Religions" Stunden ein!

Ueber die Aufgaben der "Kinderfreunde"bewegung schrieb die Zeitschrift "Sozialistische Erziehung" im August

1921 Folgendes:

Jugend in forperlicher und fittlicher Beziehung, die bisher in

ben Sanden der Familie war, ju übernehmen. Denn bas ideale Biel des Bereines ift, nicht blog Unterftugunges und Fürforgeverein gu fein, fondern bie Rinber gang-lich von ber Familie wegzunehmen und in eigenen Beimen gu erziehen. Biele felbst unter ben Rinderfreunden werden diefe Tatjache, die eine Umwälzung unfrer ganzen Erziehung bedeutet, noch nicht in ihrer ganzen Tragweite erfannt haben: Die Familienerziehung foll durch ein neues System abgelöst werden."

Der Jude Dr. Rurt Löwenstein selbst aber schrieb in seinem Buch "Das Kind als Träger der werdenden

Gesellschaft":

"Unsere Kinder sind Ninder unserer Rlasse, unsere Rlasse aber ift mehr als eine Familie, unfre Rlasse ift die werdende

Darum fagen wir die Rinder bes Proletariats gehören heute schon nicht mehr der Familie, sie gehören der gesamten Klasse und die Arbeiterklasse hat dafür zu sorgen, daß die Bourgeoisse unsre Kinder nicht raubt."

Seinen abgrundtiefen Haß gegen die christliche Familie und ihre erzieherischen Werte, die, wie in den "Protofollen von Basel" geschrieben steht, vernichtet werben follen, bekennt der Jude Löwenstein mit folgenden Worten:

"Das Rind muß zum Proletarier gemacht werden... Fruhzeitig muß ihm bas Rlassenbewußtsein gepredigt werden . . es lebt nur für feine Rlaffe."

und um allem die Krone aufzusetzen erklimmt er weiter= hin den Gipfel judischer Niedertracht und Gemeinheit:

"Bir Sozialisten (soll heißen: wir marristischen Judenstnechte! D. Schr. d. St.), die wir Kaiser und Könige geftürzt haben (auf Geheiß des Juden! D. Schr. d. St.), wir tönnen unsren Kindern gegenüber nicht unsre eigne Autorität aufrichten. Unfre Rinder wollen feine Autorität haben. Bir führen bas Rind hinaus aus ber Familie. Rommandoton, Drohung und Strafe taugen nicht für die Erziehung ber proletarischen We-meinschaft. Statt Bater und Mutter follen fie lieber zu ihren Eltern Kurt und List fagen!!"

In seinem beispiellosen haß gegen alles hohe und dem deutschen Menschen Heilige macht der Jude Dr. Kurt Löwenstein selbstverständlich auch vor den Begriffen Volk und Vaterland nicht halt. Nationalgefühl, Berbundenheit mit der Heimaterde, Liebe zum eigenen Volksgenossen, in dessen Abern das gleiche Blut rollt wie in den eigenen, muffen herausgeriffen werden aus den Herzen der werdenben "flaffenbewußten Proletarier". Deshalb fordert er in feinem Buch weiter:

"Die Erziehung zum Internationalismus muß unfren Linbeen flar und entwidlungenotwendig werden. nicht Rächstenliebe, fondern Fern ft en liebe!!"

Längst schon wissen wir, daß es die judischen Drahtzieher der Marxisten soweit gebracht haben, daß vielen sozialdemokratischen und kommunistischen Indenknechten Chinesen, Mongolen und Neger als "Massengenoffen" näher stehen, als deutsche Volksgenossen!!

Die christliche Religion lehnen die "Kinderfreunde" als Erziehungshilfe selbstverständlich vollkommen ab:

"Bir lehnen in aller Dentlichteit die Funttion der Religion als Festigerin der Sittlichteit ab. Wir wehren uns gegen die Berquickung von Religion und Sittlichfeit, gegen die sogenannte

religiös-sittliche Erzichung.
Erzichung ist möglich ohne Religion, ja eine freie Erzichung muß sogar ohne Religion sein."

("Sozialistische Erzichung" Märzheft 1924).

Diese "Kinderfreunde"bewegung, die mit dem vorher Gesagten genügend gekennzeichnet ist, veranstaltet zur Zeit in Rurnberg eine Ausstellung. Diese Ausstellung findet ausgerechnet in der Weihnachtszeit statt. In einer l

Beit, wo insbesondere das Rind umfangen ift von dem uralt-herrlichen und geheimnisvollen Weihnachtszauber, wo das Christfind in all seinen Reden und Träumen die Hauptrolle spielt, wo seine glänzenden Angen dem Lichterglanz des Weihnachtsbaumes entgegenleuchten. Daß diese Ausstellung nun gerade in diesen Wochen vor dem Weihnachtsfest veranstaltet wird, ist keineswegs nur ein Zufall.

Warum es geschieht, darüber gibt die Zeitschrift "Sozialistische Erziehung" Auskunft; sie schrieb im Juni 1925: "Bir muffen dazu fommen, daß ber 1. Mai ben proletarischen Familien mehr bedeutet, als alle konfessionellen Feste. Neben den eigentlichen proletarischen Festen werden auch die tief

eingewurzelten toufeffionellen Sefte mit neuem protetarischen Inhait durchträuft werden. Beihnachten ift nicht Chrifti Geburts-fest, nicht nur Bintersonnenwende, es erzählt von wahrer Men-schenliebe, von der Hoffnung auf Erlöfung der Menschheit durch

das Protetariat."

Mit teuflischer Ueberlegung und Berechnung haben die jüdischen "Kindersreunde" den Zeitpunkt gewählt, um ihren Unrat, ihr judisches Gift, ihre zersegenden Schundund Schmutsichriften auszulegen. Ihre wahren Ziele haben sie allerdings in echt talmudischer Weise zu verschleiern verstanden. In einem schmalzigen und verlogenen Eröffnungsartikel schrieb die "Fränkische Tagespost" in Nürnberg antäßlich der Eröffnung dieser Ausstellung über "Biel und Erfolg der Kinderfreundebewegung" folgendes: ".... manchen Rürnberger Jungen und Mädel wird bas Lager auf der schönen Rheininsel Namedh als unvergefliches Erlebnis fein Leben lang begleiten."

Sie schrieb allerdings nichts davon, daß jener Jude

#### der Backdie Läden Die Hintermänner

Was von der Vernichtung des deutschen Mittelstandes in den letten 13 Jahren durch die jüdischen Warenhaus= fonzerne und Ginheitspreisgeschäfte übrig blieb, versucht nun der Jude auf hinterlistige Art und Weise restlos zu erledigen. Ein solches Unternehmen ist die Firma Baddie. Diese besitzt in Bayern einige hundert Fisialen und hat mit ihrem noch nicht beendigten Filialraubzug unzählige deutsche selbständige Geschäftsleute um ihre Existenz gebracht. Nun wollen wir mal diese Firma näher betrachten und dabei auch etwas hinter die Ruliffen leuchten. Die Firma Baddie ist handelsgerichtlich eingetragen auf die beiden Namen Badofen und Diet. Jeder von ihnen hatte früher eine Kolonialwarengroßhandlung. Nachdem der Laden nicht mehr recht flappte, schlossen sie sich vor einigen Jahren zusammen unter der Firma Baddie mit dem Ziel, Filialgeschäfte für den Rieinvortauf zu errichten. Sie machten eine Fisiale nach der andern auf und wirtschafteten so weiter, bis ihnen anscheinend die Sache über den Ropf gewachsen war. Nun fam der verhangnisvotte Schritt. Der befannte judische Margarinekonzern van den Berg (Schwan im Blanband) mit dem Sit in Holland (!!) nahm sich um die Firma Baddie an und zog den Laden neu auf. Die ursprünglichen Inhaber wurden als Profuristen angestellt. Hier in Mürnberg schmeißt die Kiste ein gewisser Alein und seine Schwester, welche beide als Prokuristen, (soweit uns bekannt ist mit einem Monatsgehalt von je 500 Mt.) angestellt sind. Berühmt ift besonders das Fraulein Rlein durch ihre brutale Behandlung des nicht gerade gutbezahlten Personals. Viele, die schon dort beschäftigt

#### Ein Ditlerbub

Lieber Stürmer!

hier in unserem Marktfleden Feucht find die Buben und Madel lauter Sitler. Mein fleiner Reffe ift ber begeiftertfte Als bei der Bahl Papierfähnchen mit dem Satenfreuz verteilt wurden, ftand er an der Schule und gab fie aus. Der Lehrer tam an und war erstaunt. "Bub, was mach st du benn ba," sagte er, "das ist boch verboten!" Der Junge erwidert: "Herr Lehrer, ich tu's halt. Wenn Sie mir auch morgen den .... vollhauen. Das macht mir nichts."

Rurge Beit barauf tommt ein Reisender gu mir und will ein Geschäft machen. Ein Jude. Er sitt da und mein Nesse kommt herein. Das zehnjährige Bübel schaut den Juden an und sagt: "Du Onkel, bei dem darist Du seinichts kausen. Dos is doch a Jud!" Ich kauste auch nichts

#### Volksbildung nicht Allgemeinbildung!

Die Tragodie der deutschen Schule ift offenfichtlich. Die fogenannte "Leruschule" beherricht noch reftlos unfer ganges Erzichungswesen. Bas die völtische Gegenwart bewegt, wird schen umgangen. Formalfram, mittelalterliche Pauferei, daneben inter= nationaler, weltburgerlicher Biffenschaftsbetrieb, find die Lofung. Die Jugend aber fühlt diefen Zwiefpalt, fie verlangt nach volftich Tie Jugend aber suhlt diesen Zwietpalt, sie verlangt nach volltzig nationaler Schulbildung, und pocht auf ihr Necht nach wahrer Bollsbildung. Die vorliegenden Gedankengänge sinden ihren Ausdruck im Septemberhest des "Beltkampss" (Monatsschrift für Weltpolitik, völkische Aultur und die Judenfrage aller Länder — Deutscher Bollsverlag, Dr. E. Boepple, München 2 SB. — Preis: Bierteljährlich Mk. 1.50, Einzelhest 50 Psg.), das unter dem Titel "Bolfsbildung — nicht Allgemeinbildung" erfchienen ift. Gin bis ins Rleinste vertrauter, erfahrener Schulmann fchreibt hier und zieht die Folgerungen aus feinen Erfenntniffen.

waren, können ein Lied von der gemeinen Ausdrucksweise dieses Fräuleins singen. Wir vom "Stürmer" sehen etwas hinter die Buhne und wissen, daß die tobenden Profuriften vom judischen Aftionar geschürt werden. In biesem Falle von den hollandischen Juden des van den Berg-Ronzerns. Die Filialseuche des Baddie-Ronzerns nahm derartige Formen an, daß selbst das Rapital der van den Berg-Juden nicht mehr ausreichte. Es mußte die judische Dresdner Bant einspringen. Fedoch mit bem Berkauf von Lebensmitteln allein bekommt die Firma Baddie den Rachen nicht voll. Sie verlegte sich noch in mehreren Städten auf die Eröffnung von Warenhäufern, zum Teil mit Restaurationsbetrieb, um den Prozes der Bernichtung des deutschen Ginzelhändlers und der Gaftwirte zu beschleunigen. Wenn man bedenkt, daß es in gang Deutschland bererrige Filialberriebe gibt, fo fann man sich ein Bild machen, wieviel Leid, Kummer und Sorge diese meist mit judischem Kapital gespeisten Unternehmungen über den deutschen Geschäftsmann gebracht haben. Diesem Treiben haben die Regierungen der letten dreizehn Jahre nicht nur tatenlos zugesehen, sondern sie haben diesen Schwindel noch unterstütt. Das sind die Sünden der Judenparteien, insbesondere der Wirtschaftspartei, die mit der Regierung Brüning zweieinhalb Jahre durch dick und dünn gegangen ist. Einen Appell an die jetige Regierung zu richten, wäre Unsinn. Un eine Regierung, die felbst nach dem Rettungering ruft. Wir Nationalsozialisten haben keine Beranlassung einen solchen auszuwerfen. Das kommende nationalsozialistische Deutschland wird dafür sorgen, daß der Filialrummel gehörig eingedämmt wird.

## Willy Burmesters

Konzertreise durch Franken

Geheimrat Professor Willy Burmester, der auf der ganzen Welt bekannte und gefeierte Geiger, kommt in Fortsetzung seiner großangelegten Konzertreise nach Franken.

Der Künstler spielt:

am 15. Dezember, abends 8 Uhr,

in Nürnberg im Kulturverein

#### Den gesamten Reinertrag

aus seinen Konzerten hat der Künstler in hochherziger Weise

#### für die Hinterbliebenen der im Freiheitskampfe gefallenen S.A.und S.S.-Männer

zur Verfügung gestellt.

Wie soeben in Thüringen, wird Willy Burmester, der als Geiger höchste und geschliffenste Könnerschaft mit einer männlich-kraftvollen klassisch-klaren, aller Sentimentalität abholden Musikauffassung verbindet, auch in Nürnberg alle Zuhörer zu größter Begeisterung hinreißen.

Die Preise sind so niedrig gehalten, daß auch den ärmeren Volksgenossen der Zutritt zu dem Konzert ermöglicht wird.

Kommt alle!

Kommt alle!

Herein in die Hitlerpartei! Melde Dich an auf der Geschäftsstelle der N.S.D.A.B., Hieschelgasse 28

Dr. Löwenstein anläßlich dieses von den "Kinderfreunsen" als sogenannte "Kinderrepublik" veranstalteten Zeltslagers auf der Rheininsel Namedy den Pressevertretern erklärte:

"Es gibt für uns einfach für die Kinder weder Gott noch Religion!"

Nun wäre es vielleicht nach Ansicht vieler eine Sache bieser "Kinderfreunde" und sonstiger Judenknechte, eine solche Ausstellung zu veranstalten. Es wäre Sache dersienigen, die sie hineinzulocken verstehen, sich selbst ein Urteil zu bilden über das, was damit beabsichtigt wird. Was aber mehr als merkwürdig ist, was Erstaunen und Kopsschütteln in weitesten Kreisen hervorgerusen hat, was als ein unerhörter Standal, als eine Verhöhnung der christlichsdeutschen Bewölkerung bezeichnet werden muß, ist das, was unse Nürnberger Stadtratsfraktion in diesem Zusammenhang der Deffentlichkeit zur Kenntnis brachte. Die Stadtratsfraktion der Nationalsvialisten brachte in der letzen öffentlichen Stadtratsssügen solgende Dringslichkeitsanfrage ein:

Die sogenannten "Kinderfreunde", eine bolichewistisch-marristische Bewegung, die die Jugend dem Etternhaus entziehen will und für den proletarischen Klassenstaat reif machen soll, die die Religion als eine Erfindung für die Dummen hinstellt und in ihren Zeltlagern, den sogenannten "Kinderrepubliken", die Jugend für den roten Bürgerfrieg vorbereitet, veranstaltet zur Zeit in Rürnberg eine Ausstellung.

Die Tätigkeit der sogenannten "Ainderfreunde" läuft nach den Feststellungen des baherischen Austusministeriums durch Ausschaltung aller religiösen Werke, durch die Absehnung der Antorität des Elternhauses, der Schule und der Airche und die zu weit getriebene Gemeinschaftserziehung der Geschlechter den Erziehungszielen der baherischen Volksschule zuwider. Den Schulpflichtigen ist desehalb in Bahern die Zugehörigkeit zu dieser Vewegung verboten.

War dem Stadtratsdireftorium befannt, daß troß dieser Tatsachen zu der Eröffnung der fraglichen Ausstellung ein städtischer Bezirksschulrat, der Disreftor des Städtischen Jugendamtes und der Borstand des städtischen Anabenheimes als offizielle Bertreter abgeordnet wurden bezw. als solche begrüßt werden konnten?

Billigt das Stadtratsdireftorium das Berhalten der betreffenden Beamten bezw. derjenigen amtlichen Stellen, die sie mit ihrer Bertretung beouftragt hatten?

Für die Fraktion der Nationalsozialisten gez. Willy Liebel.

Dem roten Bürgermeifter Treu, der feinen Rollegen Dr. Luppe in jener Situng vertrat, war diefe Anfrage mehr als peinlich. Die Marriften beeilten sich, die "Dringlichkeit" anzuzweifeln, sodaß eine sofortige Beantwortung der Anfrage nach den Bestimmungen der Weschäftsordnung unmöglich war und auf die nachste Stadtratssitzung verschoben werden nußte. Pg. Stadtrat Willy Liebel fündigte eine ausführliche Begründung der Anfrage für biefe nächste Sigung an. Wir aber fragen zunächst ein= mal das baberische Kultusministerium, was es angesichts bieses ungeheuerlichen Standales zu tun gedenkt. Wir fragen den herrn Minister Dr. Goldenberger von der "driftlichen" baberischen Volkspartei, ob er gewillt ist zuzulaffen, bag amtliche Stellen diefe margiftifch-bolichewistische "Kinderfreunde"bewegung unterstüten? Db er gewillt ist zuzulassen, daß Beamte, benen wir die Erziehung unfrer Kinder in den Schulen anvertrauen muffen, sid) offentundig mit der staats- und volkszerstörenden Tätigkeit dieser judischen Bolksverderber einverstanden erflaren dadurch, daß fie der Eröffnung diefer Ausstellung beiwohnten??

Es ware wahrlich an der Zeit, daß auch den Berantwortlichen allmählich die Augen aufgingen. Es würde ihnen nicht zum Schaden gereichen, wenn sie all bas Geschehen mit anderen Augen betrachten würden als bisher. Dann würden sie vielleicht nicht mehr verständnislos den Dingen gegenüberstehen, sondern sich vielleicht auch zu der Erkenntnis durchringen, daß die Juden unser Unglück sind. Sie würden das Treiben dieser "Kinderfreunde" nicht mehr nur mit fopfichüttelndem Nichtverstehen betrachten, sondern sie würden es begreifen, daß hier in furchtbarer Deutlichkeit das Wirklichkeit zu werden beginnt, was vor mehr als drei Jahrzehnten als Ziel des ewigen Juden festgelegt wurde. Als ein Biel, auf das der Jude Dr. Rurt Löwenstein als Träger dieser "Linderfreunde"bewegung hinstenert und das er erreichen wird, wenn es ihm nicht im letten Augenblick durch die erwachten Deutschen unter Führung Adolf Sit= lers unmöglich gemacht werden wird. Jenes Ziel, von bem wir lesen in den "Protokollen von Basel":

Wir werden die Bedeutung der nichtjudischen Familie und ihre erzieherischen Werte vernichten."

Wir vom "Stürmer" wußten, warum gerade in der Weihnachtszeit diese Ausstellung in Nürnberg veranstaltet wurde. Diesenigen aber, denen das Geschehen in Deutschsland heute unverständlich ist, die mögen jene "Protokolle von Basel" zur Hand nehmen. Dann werden auch sie sehend werden. W. L.

## Die Konsumvereine verfrachen

Die Sozialdemokratie schüttelt ein böses Fieber. Die Partei zerfällt. In den eigenen Reihen tobt der Streit und die Zwietracht. Die Gewerkschaften schrumpfen. In den Rathäusern und Länderregierungen geht eine Machtskellung nach der andern flöten. Nun drohen den roten Bonzen die letten Pfründen vor die Hunde zu gehen. Ueber die Konsunvereine ist das große Sterben gekommen.

Wie frenten sich die roten Judenknechte die Jahre her, wenn ein deutsches Geschäft nach dem andern kaputt ging. Das sei eine ganz natürliche Entwicklung, schrieben die Sozizeitungen. Damit sei der Beweis erbracht, daß das private Wirtschaftsseben sturzreif sei und an seine Stelle die marristische Wirtschaftsordnung zu treten habe.

Run hat der Würger auch die Konsumbereine am Kragen gepackt. Jest schreien die Konsumbereinsbonzen um Silse. Sie schäuten sich nicht, vom Herrenklubkanzler v. Papen 45 Millionen Work anzunehmen, um ihren bankerotten Laden einigermaßen halten zu können. Die Herrenklubmillionen retten nichts mehr. Der Zusammensbruch der Konsumvereine ist da. Die setten Bonzenposten sind in Gefahr, die Direktorenautos und die Direktorenswohnungen in den seinen Villen. Sie haben die Jahre her von ihren Bombenbezügen schon etwas zurückgelegt. Bershungern brauchen, die Bonzen nicht, wenn alles schief geht. Die Geprelsten sind auch hier wieder die "Genossen", die Arbeiter. Die bezahlen die Zeche. Das Borsgehen einer ganzen Reihe von Konsumvereinen in der jüngsten Zeit liesert den Beweis dasür.

In Wiesbaden wurden die Mitglieder des Konsumvereins gerichtlich gezwungen, je 39 Mark zur Dedung des Berluftes von 951 000 Mark zu zahlen.

In Salberstadt hat der Konsumverein Pleite gemacht. Bur Dedung der Schuldsumme werden von jedem Mitglied 50 Marf eingezogen.

In Dresden steht der Konsumverein "Borwärts" vor dem Zusammenbruch.

In Breslan hat der Konsumverein "Borwärts" Konfurs gemacht. Die Mitglieder werden zur vollen Deckung der Haftsumme herangezogen.

#### Das Verzeichnis deutscher Seschäfte in Nürnberg

ist bereits in 3. erweiterter Auflage erschienen. Es enthält über 300 beutsche Geschäfte aller Art in Mürnberg und kostet 10 Asennige.

Nationalfozialisten und Nationalfozialistinnen! Berücksichtigt bei Suren Sinkäufen insbesondere jest vor dem Christsest die deutschen Geschäfte, welche in dem Berzeichnis enthalten sind! Laßt Such bei jedem Sinkauf einen

Raffenzettel

geben und liefert ihn bei den Sektionssprechabenden, in der Geschäftsstelle Sirschelgasse 28 oder im Sitlerhaus Marienstraße 11 ab. Ihr gebt damit die Möglichkeit, den Srfolg unsver Aufklärungsarbeit festzustellen!

#### Meidet die Warenhäufer! Rauft nicht beim Juden! Unterstützt die deutschen Geschäftsleute!!

Das Berzeich nis beutscher Geschäfte in Rürnberg ist zu haben bei ben Settionssprechabenden, außerdem bei folgenden Stellen: Buchdruckerei Fr. Monninger, Maxplat 44, Großdeutsche Buchdandlung, Burgstraße 17, Jakob Reinhardt, Tehelgasse 24, Josef Heinrichs, Allersberger Straße 53, Wilhelm Härbel, Meuschelftraße 70, Geschäftsstelle Hirschelgasse 28.

#### Göring was fällt Ihnen ein!

Das ist ein Buch, das jedem deutschen Jungen und jedem deutschen Mädel unter den Weihnachtsbaum gestegt werden sollte. Es ist darin berichtet von dem Leben eines Kämpfers, eines echten und ganzen Nationalsoziaslisten. Wer es liest, der ist mit Freude erfüllt darüber, daß es in dieser gottserbärmlichen Zeit noch Männer gibt und daß sie als Kührer in unseren Reihen stehen.

In lebendigen Bildern feben wir das Leben Ber= mann Görings vor unferen Angen abrollen. Bir erleben feine Jugend und feine fühnen Streiche und Unternehmungen. Ins Radettenforps gehen wir mit ihm und ziehen mit ihm in den Krieg. Geine tollfühnen Patrouillen gegen den Feind erweden unfere Begeifte= rung und wie er zu den Fliegern geht und in der Luft verwegen fampft, das erfreut einen jeden echten deut= schen Kerl. Göring wird infolge seiner Tapferseit und Führerbegabung der Führer einer Jagdstaffel und später der Befehlshaber des Richthofengeschwaders. Nach dem Zusammenbruch und dem Novemberverrat fampft Göring weiter. Er fieht und hört Sitler und es geht ihm wie fvater Millionen anderen. Er wird fein getreuer Gefolgsmann. Bas er erlebte am 9. November 1923, als ihm die Rugeln der polizeilichen Maschinen= gewehre den Körper zerschoffen hatten und als er auf Schmugglerwegen über die Reichsgrenze auf der Bahre getragen wurde, wie er ein unftetes, furchtbares, ent=

In Merseburg betragen die Schulden des dortigen verfrachten Konsumvereins 500 000 Mark. Die verfügbare Masse nur 3000 Mark. Die Mitglieder müssen also rund 500 000 Mark aufbringen.

In Samburg hat der Konsumverein innerhalb weniger Tage zwölf Filialen schließen müssen. In Medlendurgstrelit, in Salle, in Bremen, in München, in Wittenberg, in Gotha, in Schweidnit, in Tisit, in Viedensopf haben in der letten Zeit die Konsumvereine Pseite gemacht. Die Zeche bezahlten die Genossen. Sie müssen sür die Schulden aufkommen. Und wenn sie den letten Bettsüberzug ins Psandhaus tragen müssen. So sieht der soziale Charafter der Konsumvereine aus! Die Konsumvereine waren nie eine soziale Einrichtung. Sie waren weiter nichts als Futterkrippenstätten für rote Faulenzer und Tagediede und Mörder der ehrlichen deutschen kleinen Geschäftswelt. Es ist gut, wenn sie jest frepieren. Dann ist den Nationalsozialisten die Arbeit erspart, sie einmal aufzulösen.

#### Das Jüdlein von Mensfelden Es wollte die Höhe messen

Lieber Stürmer!

Ich will Deine Aufflärungsarbeit über das Judenvolf mit einer echten Judenlumperei bereichern. Bor nicht langer Zeit ist in unserem Marktfleden Rirdorf ein Judenjunge gefommen. Er heißt herbert Begmann und wohnt in Mensfelden. Ift ein fleines Judlein, fo ein somächtiges Kerlchen, mit stechenden Augen, von Saufe aus sadistisch veranlagt. Er fährt in das erste Bauern= haus mit feinem Judenkarren zu dem Bauern Sim = berger. Die Tochter war allein zu Saufe, fie heißt Tilly. Was er will, fragt sie ihn. Er sagte, wie es die Juden so machen: "Ich möchte mal bas Bieh aufehen." Die Tilly sagt: "Dann geh in den Stall." Der Judenjunge geht in den Stall und die Tilly geht ihrer Arbeit nach. Wie fie aber nach einer halben Stunde in den hof kommt, steht die Judenkarre noch da. Die Tilly geht in den Stall und mas fieht fie da zu ihrem Entseben? Der Jude fpringt freidebleich von einem Melfichemel herunter, den er hinter eine alte Ruh gestellt hatte. Mit dem Ruden gegen die Tilly putt er sich an einer bestimmten Stelle seiner Sofe den Kuhmist ab. "Bas machst Du denn da?" schreit die Lilly den Judenjukinen an. "Ach", sagt der und zittert, "wir banen einen neuen Stall und ich wollte die Sohe meffen." Da nimmt die Tilly einen Steden und haut ihn dem Judenjungen über den Budel und ichreit: "Bart ich helf Dir Sohe mefjen, Du Judenfan Du dredige" und haut ihn aus dem Stall und dem Sof hinaus. Der Judenjunge Begmann hat seit diesem Tag in unserem Marktfleden feine Sobe mehr gemeifen.

#### Das Hitlerlied

Lieber Stürmer!

Unser **Robert** ist ein kräftiger Bauernbursche und selbstverständlich auch ein schneidiger SU-Mann. Vor einigen Wochen mußte er ptöglich operiert werden. Er liegt in der Nartose da und die Aerzte haben sich über ihn gebeugt. Da fängt der Bewußtlose plöglich zu singen an. Er singt das Lied: "Die Fahne hoch, die Reihen sest geschlossen. Was bleibt den Aerzten anders übrig? Sie singen mit. Dem Manne mit dem scharfen Messer aber, der schon viel Leid geschen und dem schon viel Menschenschicksale anwertraut waren, diesem Manne lausen die Tränen über das verklärte Gesicht.

behrungsreiches Leben führt, das ergreift und erschüttert die Seele. Und an seiner Seite steht seine schöne und edle Frau, die nordische Frei in von Fock, das edle Borbild einer echten germanischen Frau. Ihr deutschen Bolksgenossen, wollt Ihr Hermann Göring kennen lernen und zu gleicher Zeit das Leben eines treuen und mutigen, nie verzagenden Kämpfers, dann greift nach diesem Buche. Ihr werdet es nicht bereuen.

## Nüremmelnfnæ!

Jetzt ist wieder die Zeit angebrochen, wo Du beweisen kannst, dass Du ein Deutscher bist und ein solcher sein willst. Meide die Warenhäuser! Melde den Juden! Kaufe Dein Christgeschenk in deutschen Gsschäftshäusern. Kaufe insbesondere bei den Firmen, die im "Stürmer" inserieren! Vergiss nicht dabei zu sagen, dass Du "Stürmer"-Leser bist!

Sel ein Deutscher! Werde ein Christ der Tat!

#### Die Stahlhelmleute kommen zu Hitler

Bergangene Boche hielt ber Stuppuntt Thurnhofen ber NSDAB. in Dentlein eine Mitgliederversammlung ab. Bor den zahlreich erschienenen Parteigenossen sprach der Kreisleiter Bg. Sanel aus Ansbach in temperamentvoller, fachlicher Rede über die politischen Fragen der Wegenwart und über innere organisa-torische Fragen der Bewegung.

Bon allen Anwesenden wurde es lebhaft begrüßt, daß der ehemalige Vorsitzende der Ortsgruppe Deutlein des Stahlhelms, der jest Mitglied der NSDNP. ift, das Wort ergriff; er erklärte, daß er es nicht mehr vor seinem Gewissen habe vertreten können, die zweifelhafte, fdmantende Politit des Stahlhelms weiter mit= zumachen. Er trat ber 913DIB. bei.

Es ift zu erwarten, daß diefem Schritt des ehemaligen Stahl= helmführers noch weitere Stahlhelmer folgen und daß in Dents-lein recht bald ein fräftiger Stühpunft der RSDUB. ents ftehen wird.

#### Feierliche Fahnenübergabe an den Motorsturm 2/14

Dem Motorfturm 2/14 murde auf Grund feiner her= vorragenden Leiftungen anläftlich der Befichtigung durch den Generalinspeftenr der GM. eine neue Sturmfahne

Feierliche Uebergabe durch den Untergruppenführer Mafobrand findet zugleich mit der ichlichten Weih= nachtsfeier des Motorsturms 2/14 am Montag, den 19. Dezember 1932 abends 8 Uhr im Großen Saale des "Hotels Deutscher Hof" statt. Die Weihnachtsrede hält Pg. Hans Schemm, Bahreuth. Es spielt die SA.=Rapelle der Standarte 14.

Eintritt 50 Pfg., Erwerbsloje und SA. 25 Pfg.

#### Reichelsdorf

Um Samstag, ben 17. Dezember 1932, abends 8 Uhr findet im Saalbau Sans Ruhrer, Reichelsborf eine Deutsche Beihnachtsfeier unter Mitwirfung der Spielschar der Hiller-Jugend Nürnberg statt. Eintritt 60 und 30 Pfg. Settion Reichelsdorf.

#### Addung!

Weihnachtsfeier. am Sonntag, den 18. Dezember abends 8 Uhr im Saal der

Adtung!

Restauration "Part Dubendteich". Gintritt 30 Bfg. lofe 20 Bfg. Rapelle: Musikverein Zerzabelshof. Mitwirtende: Serr Opernfänger Röther vom Opern=

haus Rurnberg, Berr Reller, ehem. Mitglied des Stadt= theaters Nürnberg, Mäddengruppe Zerzabelshof. Die Beihnachtsansprache hält Pg. Stadtrat Billy Liebel. Sektion Zerzabelshof:Dugendteich.

#### Zagung der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganifation, Gau Mittelfranken

Am Sonnabend, den 3. Dezember hielt die Nationalfozialisftifde Betriebszellenorganifation ihre erste Amtswaltergantagung im "Deutschen Hof" zu Nürnberg ab. Es waren über hundert Amtswalter erschienen. Gaubetriebszellenseiter Pg. **Pepicr** sprach über die Bedeutung der NSBO., über ihren Ausbau und über die bisherigen Bertretungen der Mitglieder vor dem Arbeits= gericht. Bg. Gebert behandelte Organisationsfragen. geiftert verlaufene Tagung schloß mit dem Horst-Beffel-Lied.

#### Settionssprechabende der RSDAI. Ortsgruppe Rurnberg

Die Seftionssprechabende der Ortsgruppe Rurnberg fallen in der Woche vom 19. mit 26. Dezember 1932 (Weihnachtswoche) ausnahmsweise aus.

Die Ortsgruppenleitung.

#### Ditterjugend

Am Sonntag, den 18. Dezember 1932, abends 7 Uhr hält die Hitlerjugend, Unterbann Nürnberg, ihre diesjährige Beih-nachtsieier im Kolosseum ab. Die Parteigenossen wolten recht zahlreich erscheinen. Programme sind nur im Borvertauf in ber Geschäftsstelle, Hirschelgasse, in den Settionen und bei H. Leuten zu haben. Eintritt Mt. -.60, SA., SS., Ho Erwerbslofe Mt. -.30.

Die Sitlerjugend, Unterbann Nurnberg-Stadt, fucht zwei Mäume als Geschäftestelle, möglichst zentral gelegen. Offerten mit Breisangabe Marienstraße 20 p.

Außerbem werden Buromobel benötigt. Parteigenoffen, bie solche zur Berfügung stellen könnten, möchten sich Marienftr. 20 p. melden.

#### Gefunden

wurde im Kolosseum bei der Weihnachtsfeier eine Damen-geldbörse mit Inhalt. Abzuholen auf der Geschäftsstelle, Hir-schelgasse 28.

#### Brieffasten

Wer kann Auskunft geben über den "Nosenkreuzer Orden" und den "Orden der Ritter vom Rosenhag". Handelt es sich hier um eine richtige oder verkappte Freimaurerloge? Sind Juden daran beteiligt? Die Monatszeitschrift obengenannter "Orden" nennt sich "Die Beiße Fahne". Wer kam über sie Auskunft geben? So viel wir ersahren konnten, besteht in Wiesbaden ein "Rosenkreuzer Orden". Wer sind die Macher und Führer?

#### Antwort:

Der Juhaber ber Firma S. Selling & C., Mürnberg, Hallplat 19/1, Julius Selling, ift ein Bollblutjude.

Gin nationaler Burger. Bufdriften, bie bem "Stfirmer" zugehen und feine Ramensunterschrift tragen, werden als wertlos nicht weiterbehandelt.

#### Beziehe den "Stürmer" durch die Post

Schriftleitung: Nürnberg-A, Maxplat 44. — Hauptschriftleitung: Jukus Streicher, Nürnberg. — Schriftleitung: Karl Holz unt Georg Peßler, beibe in Nürnberg. — Berantwortlich für den Gesamtinhalt: Georg Peßler, Nürnberg, Reichelsdorferstr. 64. — Berlag: Wilh. Härbel, Nürnberg-N, Meuschelstraße 70. — Druck: Fr. Monninger (Inh. W. Liebel), Nürnberg.

Bei höheren Gewalten, Streits, Betriebsftorung ufm. find Erfananfprücheausgefcoloffen

Das altbefannte Nationalsozialistische Herrenkleidungsgeschäft Josef Seinrichs, Allersberger Strasse 53, weist darauf hin, daß es mit dem in Konsurs stehenden Gebr. Seinrich in teinem Zu-jammenhang steht und deshalb jeden gerichtlich versolgen wird, der unwahre Gerüchte verbreitet.

Inserieren! bringt Gewinn!

Weihnachts-Sonder-Angebot
Ein Posten — Prima echte
Velourhüle 875 / Schirme für Damen und Herren besonders preiswert

42 Maxplatz 42

Schneiderei F. Fischer

empfiehlt sich für Makarbeit bei eleg. Sitz und mäkigem Preis. Reparaturen billigst

Hemden nach Maß, sowie fertige Herrenwüsche kaufen Sie in

Karl Meef, Friedrichstrasse 4

Anfertigung sämtl. Wäsche auch b. Stoffzugabe

Stripped Emil Röger

billigsten Preisen bei

Weihrachtskerzen von —.39 Mk. an, La-meira, Toiletten-Geschenkpackungen. Kro-nenkerzen 8 Stück —.40 Mk. Seifenbaus Kirschner, S.A.M., Theresienstr. 21 / Tel. 22029

anerkannt besten Qualitäten zu

# Gaststätte "Deutsche Flotte"



#### $F\ddot{U}R$ WEIHNACHTEN!

Deutsche Jugendschriften / Bilderbücher und Malbücher Gute deutsche Unterhaltungsliteratur / Gesellschaftsspiele Sämtl. Bücher aus der Bewegung und Hakenkreuzschmuck Lieferung nach auswärts nur gegen Vorauszahlung oder gegen Nachnahme. Bei Bestellungen von RM. 10.— an erfolgt Zusendung vollkommen portofrei.

#### Buchhandlung Wilh. Härdel Nürnberg-N, Meuschelstrasse 70

Fernsprecher 51972 | Postscheckkonto Nürnberg 15084

Strümpfe, Westen, Wollwaren

BUCHHANDLUNG

## Reizende Neuheiten - Kleidchen, Müten, Mäntel

Schürzen, Wäsche etc. Stadtbekannt bill. Preise

Schuhhaus Düll

Nürnberg-W / Adam-Klein-Straße 13

Das Haus der Qualitäts-Schuhwaren

Spezialität: Orthopädische Schuhe

#### Mustűnfte

über Zwedipartaffe wegen Berluftrifito unerläßlich. (RM. 3.12 Boreinfenbung) (RM. 3.12 Boreinsenbung Boltische Austunftei

Senri Rramer (Bg.) Sambarg 11

Reichhaltige Möbellager aller Art prima Qualität

billigste Preise

Schreinermeister NOVENTA äußere Bucher Straße 11 und Winklerstaße 20

## Damenhüte

Stets das Neueste und Schönste, was die Mode bringt, selbst in den größten Kopfweiten, finden Sie in der 1904 gegründeten Firma

Ant. Struha nur Weinmarkt 16

## woselbst auch Herren- u. Damen-hüte aller Art gereinigt, gefärbt

# Kräftige Strapazierstiefel f. Knahen u. Mädohen "tein Leder" 27/30 Mk. 3.90, 31/35 Mk. 4.50 Echt Waterproof-Sportstiefel, Doppels, Staubl., Wetterrand schwarz 40/46 Mk. 11.50, 36/39 10.50 braun 27/30 Mk. 6.95, 31/35 8.50, 36/30 10.85, 40/46 12.50 Damen Sport- und Schittschuhstiefel, Doppels. Mk. 9.45 und 10.85 Echt Waterproof-Skistiefel, Dolomitenschnitt, Lederfutter, ia Qualität 31/35 Mk. 9.50, 36/39 14.75, 1). 15.25, H. 16.25 Rindbox Sport Halbschuh, Doppels., Wetterrd. billig 36/42 Mk. 8.95 Rindleder-Schaftstiefel, schwer beschl. Mk. 12.50 Holzschuhe, gefüttert Mk. 3.50. Lederbesetzte Socker 36/42 Mk. 2.95 Warme Wintersocken und -Stiefel jeder Art Wir suchen an allen Verkaufssiellen

## fassoniert u. umgearbeitet verlag "Der Stürmer", Nürnberg-N FR. MONNINGER

werden. — Großes Lager in Trauerhüten und Schleiern Meuschelstraße Nr. 70

Praktische Weihnachtsgeschenke!

wand- und Schobkatteemunien, Fleisch-hackmaschien von 3.- an Kohlenkasten, eckig, von 2.50 an Ofenschirme und Vorsetzer Eßbestecke, rosifrei, "Pr" von 1.- an Puppenküchenartikel, konkurrenzi. biilig

A. B. Fuchs, Inh. W. König Hauptmarkt, Plobenhofstr. 10, keine weitere Filiale

## zum Christmarkt

in der Katharinengasze (Eckbude)

Bringe wieder in sehr großer Auswahl E mailk och geschirre zu den allerbilligsten Waggonpreisen, sowie Puppenküchen-Artikel, auch andere pas-send. Wellwachtsgeschenke zu konkursend. Weihrachtsgeschenke zu konkur-renzlos billigsten Preisen

Waller König bi to Firma beachten Laden Haupimarki



## Doppelle Freude bringt, wer praktisch schenkt!

Für wenig Geld beste Qualitäts-Schuhe!

Warmgefütterte Damen- u. Herrenstiefel elegante, mollige Hausschuhe, auch mit Absatz und Gelenkstützen Kamelhaarstoffhausschuhe v. Mk. -.95 an

Schuhhaus zum Hans Sachs, Rathau5 | Berhaufsplatin ber gasse 8- | 30 hannis ftrake (30 hannis friedhof)

Jakobsplatz 4

Guten, billigen Mittagtisch — Reichhaltige Abendkarte. — Freitags Megelsuppe — Stets hausgemachte Wurstwaren. — Spez: Karpfen, in gar. reinem Butterschmatz gebacken. — Billige Weine, ff. Grüner Bier. J. Nüchterlein dau Fran



# Allersbergerstraße 75 a. d. Schweiggerstr.

Powlnig nuoffun, welche agitatorisch befähigt sind zum Werben von Mitgliedern gesucht. Sehr leichtes Arbeiten und guter Verdienst.

Reichsverband Deutscher Rundfunktellnehmer e.V., Hauptwerbestelle Mittelfranken, Erlangen, Hauptstraße 12/I

#### Billige Weihnachtsgeschenke

Besuchs-Karten

Briefpapier mit Hüllen

## Inhaber W. Liebel

Yürnberg-A / Fernruf 25178 / Maxplatz 42/44

## Christbäume!

Bg. taufen ihre Chriftbaume bei Pg. und S.A.=Mann

M. Sein, Prinzegentenufer

## Christbäume!

Auswahl in Fichten und Tannen Pg. haufen ihre Chriftbäume

bei dem GG.= und GA.=Mann Gebr. Borstner



Bügelelsen 3 kg . . . . . . 3 90 Rugelleuchte f. Küchen . . 2.65 bunte Laternen . . . . . 4.55 Tischtampen (mess. Fuß) von 5.10 G-ößte Auswahl in modernen Lüstern, Schlafzimmer-Ampeln, Lese-Ampeln und Radio-Apparate.

Beleuchlungshaus Dobkowitz

Ludwigstraße 27 Eingang Nadlersgasse Am weißen Turm





# Lufuw, moust kinen Wnisnoustbninköufu nüw bui ünsnenn Insnenntnn! Gast niest züm Jüdan!

#### Kleine Anzeigen

Unter biefer Anbrit merben nur Stellengefuche,fleine pri-bate An- und Bertante, Miet-gesuche und bgl. veröffentlicht. Das Bort toftet 10 Bfg., in Das Wort tofter 10 Pig., in Hetitoral 15 Big. Anzeigen und Offerten werben bom Berlag, Mürnberg, Meuschelftraße 70 und von ber Annahmeftelle Mayplag 44, paraduneftelle Mayplag 44, par terre rechts, angenommen

#### Strobteppich.

Robelfclitten, Pfer= beftall verfauft bill. Uhlandstraße 8/II

Raufmann, 32 3hr. große Erfcheinung fucht Dame 22 - 27 3h., Blondine, blauäugig, jedoch nicht Bed., fennen g. lern.

### zw. spät. Che

Mobiliar nicht erforderl., da Ginheir. gegeben. Bufchr. mit Bild erbeten unter Mr. 907 a. d. Berlag

#### Erstkl. nat.-soz. Konzertquintett

mit Jazzbesetzung sucht Engagement für Samstage in. Sonntage hier oder auswärts Franken bevorzugt. Ang. unt. "Konzert" a. d. Verlag des "Stürmer", Meuschelstr 70

Weihuachtsfest!

Alles für den Kaufladen

Feinste Marzipanwaren, Ia Sächs. Christstollen, Feinste Nürnberger Lebkuchen, Schöne Geschenk Pralinepackg.

W. u. E. Schlegel Hauptmarkt 27 n. d. alten Hauptwache

> Sichere Existenz ruvergeben, Wir nichen sur Er-richt, einer Ma-schinen-Strick, an allen Orten strebanne Pers. Die Arbeit ist Die Arbeit ist auch nebenberuff. bequem in Hause auszuf, Sohr gute Bez, ist garant. Vorkennta, nicht erford. Kosteni. Auszumft erfolit. Ausumit erteilt entsche Taxillikas dels-Gesellschaff

Straße:

### Schenki Schuhe zum Feste nur von Ludwig Röger

Billigste Preise, beste Qualitäten und vor allem große Auswahl sind meine Vorzüge!

Reitstiefel, schw. u. braun, Rindbox, Galoppriemen, Rah-men - Arbeit alle Größen 14.95

Reitstiefel, schwere Ausführung, für den Beruf, Steifstulpe, Absatz- 18.50
Eisen. 18.50
Reitstiefel, schwarz und braun Boxcalf, elegante Sitzund Paßformen, Sporenkante, Doppel- 21.50
Echt Waterproof
Reitstiefel, garant. wasserdicht, f.
Jagd, Fischerud. sonst Berufingroß. Ausw.
Motorrad-Stiefel in allen Ausführ-

Motorrad-Stiefel in allen Ausführungen, extra kräftige Qualitäten 12.50 in den Preislagen 16.50 14.50

Waterproof Sport-Gebrauchsstfi. 12.95 zwiegen., Doppels., Ausn.-Preis 12.95 Waterproof Sport-Straßenstiefel, 8.50 extra kräftig, Doppels. 40/46 9.50 Arbeits Stiefel, kräftig, beschlagen, rein Leder . . . . . . . . . . . . 40/46

Neueste Ski-Stiefel, Modelle! Echt Waterproof, allerbeste Handar- 19.50 beit, Lederfutter, aus einem Stück Waterproof Ski-Stlefel, duorhaus Lederf., Dolomitenschn., z wiegen., ex-ra 12.50 bliii., 40/46 15.50, 86/89 14.50, 81/85 12.50

Volks-Skistfl., Qu.-Arb. 36/3912.50 40/4614.50 Damen-Sport- u. Schlittschuhstiefel, echt Waterproof, elegante Formen 36/42 12.50 11.50 10.50

Sport-, Haferl-, Bergschuhe in allen alpinen Beschlägen. Reichhaltiges Lager mollig warmer Hausschuhe. Stoffgamanchen 0,95, 1.25, 1.50 in modernen Farben.

Leder-Gamaschen, besten Sitz u. Paßform schwarz und braun 5.50

Nürnberg-A Trödelmarkt nur

Achten Sie auf die bitte genau

Verlangen Sie umsonst neuesten Katalog!

### Rauft Gänse, Hühner Tauben, Eier und Butter

nur bei 66.Kam. Wittmann, Nürnberg Baben Brechtl, Siebentasfir. 34, Gde Banbarabenftrage Auf Beflügel 50/0 Rachlaß

#### Inserieren bringt Gewinn

Herrn-, Damen- u. Kinderschuhe in den neuesten Ausführungen. Im Preise für jeden erschwinglich.

Bitte ausschneiben !

## Extra-Anfertigung ohne Zuschlag Damen Mäntel, Kleider Knickerbocker, Pullover, Strümpfe

Auf dieses Inserat 5 % bis 31. Dez. 1932



Zu Weihnachten die gute Schwarzw Standuhr von RM. 55.— an. Küchenuhren, 8 Tage Gehw. RM 325 Hänge-regulat. RM. 13.50. Wand-, Tisch-, Kuckuck-, Armband-, Taschenuhren. Lange Ga-rantie. Herri. Schlagwerke. Günstige Zahlweise. Preise sehr ermäßigt.

Riesenlager Uhren-Scholl Nürnberg-S Bogenstr. 25, Ziegelgasse 26

32 Jahre bestehend. (Stamm-Für auswärts Katal. zu Dienst.

## HEINGOLD

sind unsere Werbekisten mit Qualitätsweinen direkt vom Erzeuger ## Halls Weinen Girekt vom Erzeuge
## Fil. 1931 er Gaubickelheimer Wiesberg
## 1931 er Alsheimer Goldberg
## 1930 er Rüdesheimer Berg
## 1930 er Oberingelheimer
## Die gleiche Zusammenstellung nur doppelt

50 Fl. = RM. 63.-Zahlbar in 3 Raten - Glas und Kiste leihweise

Weinvers. otto Kaltwasser, Weinkellerei, Bingen 24 a./Rhein Vertreter gesuch:



Kohlen-Herd mit

### "Wöhrder Türla"

Billige Preise

NSU Motorräder



Reparaturen / Ersatzteile F. Diller Pillenreutherstr 7

Speisezimmer

Schlafzimmer

Horrenzimmer

300 Sinzel-Möbel

Zahlungserleichterung

Narnberg-A

Heugasse 9-12

15 Schaufenster

50 Küchen



Wasserschiff 39.— 3 40 weiß email. 65.50 5.65

**Gute Küche** 





Bar- nat-preis lich

dieselbe mit Gasanhang 87.50 7.75 Hüyino

Inn. Gramer - Kiett - Str. 12

Gemütliche Bierstube

Gemütliche Weinstube





Passende Weihnachts-Geschenke!

Knickerbocker, Pullover, Sportstrümpfe, Ski Hosen u. Jacken, Rauchjacken, Lederjacken.

Warme Loden - Jacken, Trachten-Hosen und Janker, Sporthemden, sowie sämtliche Herren-, Knaben und Berufskleidung

stets billig und gut bei

# nf Gninwis

Ofnorlitäth-Ashifn.

in großer Auswahl nur bei

Theresienplatz 1 Ecke Bindergasse

praktische Fest-Geschenk

ein Herrenhut, ein guter Schirm geschmackvolle Krawatten von

Offo Timme, Spitalgasse 1

besteht das Wäschegeschäft 1884

Möbel-Wüst

am Lauferschlagturm Also eine alte deutsche Firma

Möbel-Koch Willstraße 4

## Konfitüren

Geschenk-Packungen und Kaufladen-Artikel zum Fest preiswert und gut Lebkuchen und Plätzla täglich frisch

Erich Crahe, Nürnberg

Josephsplatz 22

Reitstiefel für S.S. und S.A. in bekannt guter Qualität und tadellosem Sitz

Allersberger Straße 47

| An den | Verlag                                    | 50         |
|--------|-------------------------------------------|------------|
| der St | űrmer", Nűrnberg-N, Meufch                | elstr. 70  |
| 34     | wünsche kostenlos und portofrei verschied | ene Probe= |
|        | ter Kreuzband zugesandt.                  |            |
|        |                                           |            |

Wohnort:

Werbt neue Bezieher!

| Bestellschein | Unterzeich Deutsches | neter<br>Woche | beste<br>nbl | Ut |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|----|
| Z Sor         | ausacher             | anli           | n d          | 0  |

| "Ver     | Sincmet. | Bezugspreis monatlich 90 Bfg. einschl. Bosibestellgelb |
|----------|----------|--------------------------------------------------------|
| ab:      |          |                                                        |
| Name:    |          |                                                        |
| Wohnort  | <b>.</b> |                                                        |
| Straße:_ |          |                                                        |

(Richt an den Berlag einsenben, fondern beutlich ausfüllen und bem Brief-träger mitgeben oder unfranfiert in den nächsten Brieftaften werfen oder beim Boftamt felbft beftellen).

Beftellen Sie rechtzeitig bei Ihrem Boftamt oder Brieftrager. Rach dem 24. jeden Monats werden für ben tommenden Monat vom Boftamt 20 Bfg Rachbehandlungogebühr erhoben. (Beitungspreistifte "Stürmer, Der")

Diefer Schein berechtigt nur mit eigenhändiger Unterfchrift zum Bezug.